# DODATEK do GAZETY LWOWSKIEY.

W Piątek

e-

8, żydy ZA-Sa-**ZA-**18lac 08toia. eneli ość Celi, yl-SCT

-0-

nie

rce ly-

24-

rzy

tó.

rze po•

28-

jej

nich ich

cy.

eję. iom weże

od.

IWO

8-2

101

26-

je-

cz.e

ie ,

ny.

ier

ho-

)

(Nro. 109.)

19. Września 1828.

| Dostrzeżenia | meteorologicane | we Lwowie. |
|--------------|-----------------|------------|
|--------------|-----------------|------------|

| Dzień<br>i<br>miesiąc. | Cass | Barometr M. Paryskiey Wiedeńskiey                        |                                                      |                                     | mi    | pło-<br>erz.<br>imur.      | Wilgo-<br>cio-<br>mierz.<br>Saus-<br>sura. Ombrometr<br>M.<br>Paryskiey. |                  | Wlatz.                                          | Stan mieba. |
|------------------------|------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|-------------|
| 17                     | W. ① | 27,344<br>27,348<br>27,371<br>27,389<br>27,366<br>27,362 | 28 1<br>28 1<br>28 1<br>28 1<br>28 1<br>28 1<br>28 1 | 2,5<br>3,<br>6 5<br>9,<br>5,5<br>5. | +++++ | 6, 6, 7<br>6, 1<br>5, 6, 3 | 91,<br>95,<br>85,<br>93,<br>76,<br>98,                                   | 0, 466<br>0, 371 | Półn. W. słaby<br>— średni<br>— słaby<br>średni | deszcz.     |

# Przyiechali do Lwowa.

Dnia 15. Września: Bernatowicz Hipolyt, ze Złoczowa. — Iżycki Józef, z Polski. — Betkowski Felix, ze Złoczowa. — Barenowie Karolccy Kajetan i Roman, z Przemyśla. — Muller Antoni, e. 2. Urzędnik kassyiny, z Kołomyi. — Rzeczycki Jozef, ze Złoczowa. — Woyciechowski Titus, ze Stryia. — Zbyszowski Grzegore, z Polski.

Dnia 16. Września: Borkowski, z Ostrowa. — Bolberits, c. k. Choraży, z Czernowic. — Gerioger Antoni, z Harlsbadu. — Krasuski Antoni, z Trenczyna. — Lawicki Max., z Harlsbadu. — Morawska Katarzyna, z tamtąd. — Pietruski Titus, z Trenczyna. — Reindl, c. k. Kapitan, z Czerniowic.— Zagorski Józef, z Tarnopola.

## Wyiechali ze Lwowa.

Dnia 15. Września: Buchowiceka Katarzyna, do Polski. — Dornowa Rozalyia, do Rossyi. — Drohojewska Brygida, do Rolowi. — Janicki Wiktor, do Brzeżan. — Rolb, c. k. Rządzca żywności, do Złoczowa. — Raciborska Julia, do Polski. — Zachariasiewicz Antoni, Adnokat, do Stanislawowa. — Dnia 16. Września: Hrabia Golejowski Samuel, do Krzywcza — Horwath Michał, c. k. Poborca celny, do Podwołoczysk. — Liebich Franciszek, Adwokat, do Stanislawowa. — Niezabitowski Benjomin, do Zółkwi — O'Grady, pensylonowany c k. Pułkownik, do Węgier. — Rosnowski Kawery, do Lubienia. — Rościszewski Jan, do Dobrzan. — Siarczyński Albert, do Zołkwi. — Siedlecki Stanislaw, do Nowesiólek. — Wład Jozef, do Tarnopola.

## Rurs Wiedenski.

| Dnia 10, Września:                            |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
|                                               | dn. cens.    |
| pCnt.                                         |              |
|                                               |              |
|                                               | 9511/32      |
|                                               | 19 1/8       |
|                                               | 95 3/16      |
| ouligacyie skarbowe Stanow Tyrol (4 1/2)      | -            |
| wich (4 )                                     | -            |
| (3 1/2)                                       |              |
| Pozycz, de wygr. p. losy s r. 1821 za 100 ZB. |              |
| Ohling in Windowskie benkere                  | 4-10         |
| Obligacyie Wiedenskie bankowe (21/2)          | 47 1/2       |
| Voligacyie powsz. i Węgierskiey Ka-           |              |
|                                               | 47 1/4       |
| detto (2 1/4)                                 | 412/5        |
| detto (2                                      | 37 455       |
|                                               | 33 1/16      |
| (Starbow.)                                    |              |
| (M.R.)                                        |              |
| Obligant Carlin Austra as (2)                 | (311. 11.)   |
| Ohligacyie Stanow Austr. po- (3 ) -           | aures.       |
| Wytov i niżev Ensy, Csech. (2 1/2) 47         | <del>-</del> |

Rurs wexlowy z d. 10. Września w M. R.

Amssterdam, za 100 tal. Hur. tal. (136 1/2 6 nie.

Augszpurg. za 100 ZR. Rur. ZR.) 99 1/2 w. Uso.

Frankfurt n. m., sa 100 ZR. 20fl. sto-(

py ZR. (99 1/4 w. kr. trwa.

Genua, za 300 Lire nuove di Pie-(

monte ZR. (117 3/8 w. 2 mie.

 Medyolan, za 300 Austr. Lir. ZR. ) 99 1/2 w. hr.trw. Parys, sa 300 frankow . . ZR.) 116 5/8w. 2 mie.

Akcyie bankowe iedna po 1000 w M. H.

# Kurs Monety.

Dukat Hollend. 6 1/2 pCt Agio.

| Dnia | II. | Września: |
|------|-----|-----------|
|------|-----|-----------|

|                                     | Sree       | in. cens.  |
|-------------------------------------|------------|------------|
|                                     | pCtu.      | wM. R.     |
| Ohligaeyie długu Stanu              |            |            |
| Obligacyie do wygrania przez losy   |            |            |
| obligacyje skarbowe Stanow Tyrol    | - (4 1/2)  | _          |
|                                     | - (4 )     |            |
| SRICH                               | (3 1/2)    |            |
| statuante de emercorio appendios de | (3 4)4)    |            |
| Posycska do wygrania przes losy s   | r. 1880    | 011        |
| sa 100 ZR                           |            | 152 3/4    |
| detto 1821                          |            | 1251/4     |
| Obligacyie Wiedeńskie bankowe -     | (21/2)     | 47 3/8     |
|                                     |            |            |
|                                     | karbow.)   |            |
|                                     | (M. K.)    | (M. D.)    |
| Obligacyie Stanow Austr. po- (3     |            |            |
| wyżey i niżey Ensy, Czech, (2 1/2   |            | - Conjunct |
| Morawii, Szlaska, Styryi, (2 1/4    |            | -          |
| Raryntyi, Harniol i Gory- (2        | ) -        | 21 1/5     |
| eyi, (1 3/4                         | ) -        | -          |
| Obligacyie Wiedeńskicy Wyż-         | 1 11 11 16 |            |
|                                     | 1          | 0= -56     |
| szey Hamery (2 1/2                  | ,          | 27 1 16    |

## Hurs Lwowski

a dnia 17. Września.

| Onket Holenderski  |     |    | -  |      | 12  | ZR. | 3  | år. | W. W. |
|--------------------|-----|----|----|------|-----|-----|----|-----|-------|
| Cesarski           | -   | -  |    | -    | 11  | -   | 51 |     | -     |
| Szufryn            | +   |    |    | -    | -   | -   | _  | _   |       |
| Talar Niderlandski | -   |    |    | -    | -   | -   | _  | _   |       |
| Pruski             |     | -  | -  | •    | 3   | _   | 34 |     |       |
| Rubel Bossyyski -  | -   |    |    | -    | 4   |     | _  | _   |       |
| Moneta Ronwencyyr  | a   | 22 | 10 | 0 -2 | ão. |     |    |     | -     |
| Modeta Honwency)   | TEX |    | 10 | 0 -2 |     |     |    |     |       |

Na C. H. Loteryi we Lwowie, wyciągniono d. 17. Września 1828 następuiace Numera:

24, 25, 23, 53, 6.

Przyszłe ciągnienia nastąpią dnia 27. Września i 11. Października 1828.

#### Sproatowanie,

W Numerach 30, 31 i 32 dodatków do gazety naszey, w edykcie pod liczbę 30870, w wierszu 36, miasto rok 1799, czytay: 1796, a w wierszu 52 miasto procentu 2 1/2, czytay 2 procentu. (2)

2 mg

## Doniesienia urzedowne.

Rundmachung.

Mro. 430. Dom f. galig. Merkantil- und Wechfelgerichte wird biemit fund gemacht, daß ber Sandelsmann Mofes Cofche jur Umanderung feiner Schnitt= und Murnberger = Waarenband. Junge-Firma die Bewilligung erhalten, und daß folche fammt der neuen Firma Mofes Losche Wachtel, welche von deffen Chegattinn Blume Lofche Wachlel gezeichnet werden wird, biergerichts bereits protofollirt worden fep.

Lemberg am 14. August 1828. (2)

Edykt.

Nro. 975. Magistrat Królewskiego Miasta Przemyśla ninieyszym czyni wiadomo, iż ponieważ Pan Blażey Kopystysnki kupiwszy na publiczney licytacyi pod dniem 16. Marca 1827, dekretem tuteyszego Magistratu pod dniem 28. Listopada 1827 do Nru. 2215 wydanym potwierdzony, dom pod Nrem. 266 w miescie Przemyśla położony wpółowie do massy Abrahama Wind a wpółcwie do Faygi Wind a teraz Spiegiel należący, i na satysfakcyję Judy Rauch w kwocie 20 Cz. Zł. w złocie z procentami, 485 ZR. 30 Br. W. W. i 164 ZR.

30 kr. W. W. tudzież expensami prawnemi w kwocie 29 ZR. 30 kr. w Monecie śrebney należąca, sprzedany, punktów licytacyi stosownie do rezolucyi pod dniem 13. Gradnia 1826 do Nrn. 1993 wydaney ogłoszonych, niedotrzymał, na koszt i niebezpieczeństwo tegoż kupiciela Pana Błażeja Kopystyńskiego nowa licytacyia domu wspomnionego pod Nrm. 266 w połowie do messy Abrahama Wind, a w péłowie do Faygi Wind, a teraz Spiegiel należącego na satysfakcyją Starozakonnego Judy Rauch, czyli tegoż Subcessorów własciwie na satysfakoyia Summ 20 Cz. Zł. w złocie z procentami, 485 ZR. 30 kr. W. W. 164 ZR. 30 hr. W. W. tudzież expens prawnych 29 ZR. 30 kr. w Monecie śrebney przysądzonych pod następniącemi warunkami dnia 25. Września 1828 o godzinie 10 zrana w Kancelaryi magistratualney odprawić się maiaca, się rozpisnie.

1. Za cenę szacunkowę bierze się Summa 530 ZR. 30 kr. w Monecie śrebney, przes Pana Blażeja Kopystyńskiego ofiarowana, którey chęć licytowania maiący 10/100 zakład do rak Komissyi złożyć obligowanym bedzie.

2. Kupiciel obligowanym będzie ofiarowana cene kupna sprzedarzy w dniach 14 po nastapionem potwierdzeniu licytacyi do Depozyta sądowego złożyć, inaczey na koszt i niebezpieczeństwo tegoż nowa licytacyja kapione- fladt Lemberg wird biemit fund gemacht: bagi

go domu rozpisanaby bydż musiała.

3. Po złożenia ofiarowaney ceny kupna i sprzedarzy kopicielowi Dekret własność kupionych realności przyznawający wydanym zo-

4. Cheć kupienia maiacy co do długów dom ten obciężających, zaś co do innych cię-· žarów w kassie mieyskiey zainformować się

5. Zydzi od licytacyi tego domu stosownie do przepisów politycznych zupełnie się

wyłączaią.

6. Gdyby dom ten na wyznaczonym terminie podłag ofiarowaney przez Pana Błazeja Kopystyńskiego ceny kupna i sprzedarzy, któraza cenę wywołania się bierze, lub też wyżey teyże sprzedanym bydź niemogł, na ten czas niżey ceny kupna sprzedarzy sprzedanym zostanie:

Chec zatem licytowania maiacy maia sie do Komissyi tym koncem wyznaczoney na terminie oznaczonym zgłosić, gdzie im punkta licytacyi

obznaymione będę:

Przemysk dnie 21. Czerwca 1828.  $(3)^{-1}$ 

U wiadomienie.

Nro. 13925. Z strony c. h. Urzędu cyrhulowego Tarnowskiego do powszechney podaie sie wiadomości, iż dla zabezpieczenia budowy wodney na rzece Wisle pod Maniowem na dniu 23cim Września b. r., w Orczkach o godzinie 10tey przedpołudniowey odprawiać się będzie publiczna licytacyja na dostawe potrzebnych do budowy materyiałów i dostarczenie robot, iako to:

a), Co do matervialów: Faszyn lasowych sztuk 57:60 sztuka po 5 1/2 hr. w cenie fiskalney 5258. ZR. Kołków sztak 133840 po 516 kr. W cenie wywołania 1858

ZR. 53 kr.

b) Co do robot: Wywiezienie ziemi 75 sążni kubicznych po 36 hr., 45 ZR. wystawienia faszyn 1912 sążni-Hubicznych a 1 ZR. 1912 ZR.

c): Co do: rehwizytów :

po 1 kr. 33 ZR. 7 kr.

Chęć licytowania maiący zaopatrzywszy się toprocentowa kaucyją powyższych cen wywofania, na dniu rzeczonym, to iest 23go t. m. oznaczonym mieyscu to iest w Orozkach znaydowad sie maia.

Z resztą żydzi do ninieyszey licytacyi przy-

Puszczeni zostana.

W Tarnowie d. 5. Września 1828.

Kundmachung. Mrc. 11472. Dom Magistrate ber f. Saupt-

die sub Mro. 477 114 gelegene auf 2724 fl. 26. fr. in R. M. gerichtlich geschafte ju ber Moffe des verstorbenen Jakob Kopczonski gekorige Realirat ouf Unfuchen der Rofatta Benne jur Gilgung des rudftandigen Betroges 282 fl. 20. 28. fanmt Intereffen und Gerichtetoften in 3 Birminen, namlich : bem idten Ottober, idten Do. vember und den idten Dezember 1828 nimmer um 3. Uhr Machmittag, unter nachfolgenden Bes dingniffen biergerichts mittelft öffentlicher Geil= biethung wird veraußert werden :

stens. Bum Giskalpreis der ju veraußenrden Realitat wird die gerichtliche Schätzung von 2724 fl 26 fr. in K. M. angenommen und aus-

geruffen.

ziens. Jeder Rai fluftige bot als Reugeld vom Schähungewerthe 10,100 daber einen Betrag 270 fl. R. M. vor ber Lizitazion der Lizi-

tazione-Kommission zu erlegen.

3tens. Wenn diese Realitat im erften und zwepten Termin über oder um die Schabung. nicht verkauft merden konnte, fo wird fie im Sten Termine auch unter ber Schapung veraußert , boch nur um einen folden Preis, bag daraus verbucherten Schulden befriedigt werten fonnten.

4tens. Der Deiftbiethende wird gehalten fenn, den angebothenen Raufschilling nach Ubjug des erlegten Reugeldes binnen 14 Sagen nachdem der Bescheid uber den Ligitagioneaft er= folgen wird, in das gerichtliche Depositenamt ab= jufuhren , fonft wird auf feine Gefahr und Rosten eine neue in einem einzigen Termine abzuhaltende Lizitazian ausgeschrieben werden.

Stene. Die Kauflustigen werden rudfichtlich der, der Realität anklebenden gaften an das flabtifde Grundbuch , in Unfebung ber Steuern und Gaben aber an die städtische Saupt- und

Fitialkaffe gewiesen.

Lemberg am 14ten Muguft 1828.

# Obwieszczenie.

Nro. 11472. Z strony k. Magistratu głow-Używanie rekwizytów od 1987 sąg, kubicznych, nego miasta Lwowa ninieyszym czyni się wiadomo, iż realność pod Nrm. 477 1/4 sytuowana ne 2724 ZR. 26 kr. w K. M. sadownie oszacowana do massy Jakoba Kopczyńskiego, prawem własności należąca, na żądanie Rozalie Benne na zaspokoienie resztuiącego długu w kwopie 282 ZR. w W. W. z prowizyjami: r expensami sadowemi w trzech terminach, to jest: 13. Peździernika, 13: Listopada i 13. Gradnia 1828, zawsze o 3 godzinie po poładniu w toteyszym sądzie przez publiczna licytaoyia pod następującemi warunkami przedance bedzie :

Za cene fishalua tey realności bierze się taxa w kwocie 2724 ZR. 26 kr. w M. K.

2. Każdy chęć kupienia maiący obligowany iest wadyium tojioo podług taxy rachuiac, zatem kwote 270 ZR. w K. M. przed roz-

poczęta licytacyja Komissyi złożyć.

3. Jeżeliby ta realność w 2gim i 3cim terminie wyżey albo przynaymniey podług taxy przedane bydź niemogła w tedy i niżey taxy przeda się, iednak przynaymniey za taką kwote żeby wszystkie na teyże ciążące długi

zaspokojone być mogły.

4. Naywiecey daiący obowiązany będzie ofiarowany szacunek kupna po odtrąceniu złożonego wadyiam w 14 dniach po odebraney rezolucyi na akt licytacyi wypaść maiącey do sądowego depozytu złożyć, inaczey na iego expens i szkodę nowa licytacyja w jednym tylko terminie przedsiewziąść się maiąca wypisanaby została.

5. Co do praw przedać się maiący realności iako też podatków i dania publicznych chęć kupienia maiący takowe w tabuli mieyshiey Lwowskiey iako też w hassie głowney i filialney przeyrzeć mogą.

We Lwowie dnia 14. Sierpnia 1828.

Straferkenntniß.

Mro. 9083. Don Geite der f. f. galigifchen Bollgefallen-Udminiftragion ift unterm 28ten Juny 1828 Bahl 6659 mider den moldauer Gainestier Unterthan Mifolay Gaina nachflebendes Straf.

erfenninis geldopft morben.

Da derfetbe bep der mit ihm am 3oten Map 1828 jollamtlicherfeits abgeführten Unterfuchung befannte, ein Stud Rapphengst und ein Stud braunen Wallach, dann 144 Pfund molbauer Steinfalz aus der Moldau eingeschwärzt ju haben : fo wird der fur die zwey Gtud Pferbe im Wege der öffentlichen Berfteigerung erloste Betrag von 22 fl. R. M., und das im Werthe von 3 fl. 56 1/2 fr. abgeschätze Stein= falz nebft der Potentalftrafe von 16 fl. 33 314 fr. R. M. im Grunde des Boten f. der allgemeinen Bollordnung vom aten Janner 1783 und des Kreisschreibens vom 20. Oftober 1820 Babl 53,483 mider ibn in Berfall gesprochen.

Begen dieses Erkenninis fann nach ben 00. 155 und 156 ber allgemeinen Bollordnung vom Jahre 1788 entweder im Wege des Rechts-mittelft einer ben dem biefigen f. f. Candrechten einjureichenden Aufforderungeklage gegen den k. Fiefus oder im Wege der Gnade mittelft eines bep Diefer f. Bolladministrazion einzureichenden Defurfes, ober auch in bepden Wegen, jedoch zugleich, und in ben bestimmten Termine von go Sagen refurirt werden, nach berer Berlauffein

weiterer Rechtszug flatt findet, fondern die Ere fuzion dieses Erkenntniffes eintritt.

ne

to

bu

Fi

6

ru

Die

46

fal

fin

ter

ied

tré

Eiz

lict

Bi

leg

M

tiu

na

310

Jet

gar

ani

gen

Pr

foll

tiri

Deg

gle

the

Bef

爱自

DOT

801

un'

Lemberg am 30. August 1828.

Anfundigung.

Mro. 12603. Zuf Befahr und Roften des wortbrüchigen Pactere wird die f. f. Droboby. czer Kammeral . Verwaltung, für die Beit vom iten Movember 1828 bis Ende Ottober 1831 die 5te und 7te Propinazions. Gefzion am abten September 1828 um 10 Uhr Vormittage an den Bestbiethenden mittelft Elgitagion überlaffen.

Bur Sten Gekgion gehort bas Dorf Modrych Zustanowice, Subicze und Rotowska Banja. -Das Praetium fisci beträgt sammt der Trant-

fteuer 2+32 fl. 50 fr. R. M.

Bur 7ten Gefzion gebort bas Dorf Lifinia, Manaster Lifinia, Derefpce und Manaster Derefince. Das Praetinm fisci beträgt fammt bet Erantsteuer 1935 fl. 21 fr. R. DR.

Wom ganzen Ausrufspreis sind sopEnt. als

Wadium vor der Ligitagion zu erlegen.

Drobobycg am 2. Gept. 1828. (3)

Kund machung

Mro. 11637. Da das Rutter fladtifche Getrankverzehrungs = lluffclagegefall vom Brand. wein, Rosoglio, Meth, Wieniak, Maliniak zc. für die Beit vom aten Movember 1828 bis dabin 1831, auch ben ber zwepten Lizitazion nicht an Mann gebracht werden konnte, fo wird zu deffen Berpachtung hiemit eine dritte Bigitagion auf den 3ten Oftober 1828, ausgeschrieben, und bieben die Gumme von 1292 fl. 14 fr. R. M. ale Fise falpreis angenommen.

Der erzielte Pachtschilling muß in monate lichen anticipativen Raten, in die Rutter Stadt. faffe eingezahlt, nebstdem aber noch durch eine dem halbjahrigen Pachtschillinge gleichkommende baare oder fidejussorische Raugion sichergestellt

werden.

Pactluftige baben fich am obigen Sage ju Den gewöhnlichen Umteftunden in ber Rutter Magistratekanzley einzufinden, wo ihnen die weitern Ligitazionebedingnisse werden bekannt gemacht merden.

Wom f. f. Kreisamt. Rolomea am 3. Gept. 1828. (3)

Rundmachung.

Mro. 11899. Die f. f. Sabof. und Ct m. pelgefälle-Direktion bringt jur öffentlichen Rennte nis, daß über das Werfahren, des Sabak . Mas terials der zeitweise benothigten Fabrikeerforder niffe und Utenfilien, von Wien und Beinburg nach Ling, Salzburg, Prag, Gedles, Brunn, Goding, Grat, Fürstenfeld, Laibach, Lemberg, Winniff und Insbruck, und von diefen Gtaglonen nach Wien und Sainburg zurud, bann auch von Lemberg und Winnifi nach Wien, Sainburg, Prag, Sedley, Brunn, Göding, Gras, Kürstenfeld und Laibach, auf die Dauer des Sommersabres 1829, eine öffentliche Versteiges

tung abgehalten merden mirb.

200

Des

bb.

om

331

ten

nsc

Car

nfe

ia,

200

ret

216

20

00

1C.

tri

IIO

en

en

20

80

20

20.

30

It

u

20

t)

Die Unternehmungslustigen haben sich zu diesem Ende, am Joten Oktober d. J. um 40 Uhr vor Mittag, im 2ten Stockwerte des Geställsamtsgebäudes, in der Riemerstrasse, einzussinden. Um sich von der Verläßlichkeit der Unternehmer versichert halten zu können, wird von jedem Lizitanten ein Reugeld mit folgenden Besträgen gefordert, welches vor dem Anfange der Lizitazion, entweder im Baaren, oder in öffentslichen verzinslichen Münzobligazionen, nach dem Börsekurse, des Tages der Kundmachung, erslegt werden muß.

- Graß und Fürstenfeld Detto . 200 -

- Einz detto . . 280 - Colzburg detto . . 110 -

— Caibach detto . . 210 —

— Lemberg nach Winniff und von da nach Wien , Hainburg , Prag und Sedlet, nach Brunn u. Goding, nach

Grap, Furstenfeld und Laibach . 2200 -

ton Wien und Hainburg nach Inne-

Dicjenigen Unternehmer, welche feinen Theil bes Geschäftes ersteben, erhalten ihr Reugeld gleich nach beendigter Berfleigerung jurud.

Don benjenigen bingegen, welche Bestbiether bieiben, wird baffelbe, bis jum Erlage ber Reforderten Raugion, gurudbehalten werden.

Die Kontraftsbedingungen fonnen jeden Ang mabrend ber Umtsstunden von 8 bis 2 Uhr bor Mittags, in dem Erpedite der Direktion ein- Besehen werden.

Von ter f. f. Sabaf. und Stempelgefällen.

Administrazion-

Lemberg am 24ten August 1828. (3)

Ronkurs = Ausschreibung. Mro. 9018. In dem Neusandezer f. f. Boll= und Dreißigst= Inspektorate ist die Kontrollors= stelle bei bem Mußinger Boll- und Dreißigstamte mit dem flatusmäßigen Gehalte von 400 fl. und freier Wohnung verbunden mit der Erlage einer Dienstfauzion von 150 flr. — in Erledigung gestommen.

Diejenigen, welche auf felbe einen Unfpruch zu haben glauben, werden aufgefordert, ihre allsfälligen Gesuche mittelst ihrer vorgesehten Beshörde spätestens bis 25ten Oftober 1828 bei dem Rensandecer Boll-Inspektorate zu überreichen, u. sich darin zugleich über die Kenntniß einer stavisschen Sprache auszuweisen.

Lemberg am 29. August 1828. (3)

Rundmachtung Mro. 478. Bom k. galizischen Merkantilund Wechselgerichte wird hiemit kund gemacht, daß die Handlungsgesellschafter Joseph Reiß und Johann Udam Michalski sich getrennt, und zur Errichtung der separirten Spezerep- und Material-Waarenhandlungen die Bewilligung erhalten haben, daher die Gesellschaft in dem diesseitigen Protokolle gelöscht, und die eine Besugniß für jeden aus seinen eigenen Nahmen sammt den besonderen Firmen hiergerichts bereits prothokollirt worden sev.

Lemberg am 28. August 1828. (3)

## Rundmachung

Mro. 9010. Um 25ten September b. I. wird in der Przewordfer Dominikalkanzlen zur Tilgung der bei diefer herrschaft aushaftenden Steuerrudftande durch eine kreibamtliche Kom-

miffion eine öffentliche Werfteigerung

stens. zur Verpachtung der herrschaftlichen Brandweinpropinazion in der Stadt Przewordf, und in den zu derselben gehörigen Dörfern Mostrastrona, Budy Przewordsie, Debrzyna, Gorsliczyna, Studzian, dann in den von den Dominien Lancut und Dembno der Herrschaft Przeswords in Pacht überlassenen Dörfern Mirocin, Chalupki, Rozborz und Dembno dolny;

Ertrages der herrschaftlichen Mühle in imita — auf drei nach einander folgende Jahre, nahmlich vom 1. November 1828 bis Ende Oftober 1831

abgehalten werden.

Bu der Propinazion gehören 46 Schankhaufer in der Stadt, 14 Schankhaufer in den zur Gerrschaft Przeworsk gehörigen und 6 Schankhauser in den der Gerrschaft Przeworsk von den angranzenden Dominien in Pachtung überlassenen Dörfern.

Der Fiskalpreis bes Pachtschillings ber Propinazion beträgt 8548 fl. 13 fr. R. M. jahrlich.

Die berrichaftliche Duble in Ruba ift auf

T Gange eingerichtet, ber Musrufspreis für biefelbe ift 2000 fl. RLI. jahrlich.

Wenn die ausgemittelten Fiskalpreife nicht erreicht werden follten, fo wird man auch gerin-

gere Unbothe annehmen.

Die Pachtlustigen haben sich an dem obenfestgesetzen Tage um 9 Uhr Vormittags mit dent sopstigen Vadium versehen, in der Przewordker Dominikalkanzley einzusinden, wo man ihnen die Pachtbedingnisse bekannt machen wird.

Nefow am 26. July 1828. (3)

An fun big un g. Mro. 8585. Bur hereinbringung ber bin-

fer dem Dominium Strzeliska im Ruckstande haftenden Steuern und Kassaersage wird die, ausdem Marktslecken Alt-Strzeliska und dem Dorfe Neu-Strzeliska in der hierortigen k. Kreisamts= kanzley am iten Oktober 1828' in den gewöhntischen Vor- u. Nachmittagsstunden an den Meists bietbenden auf 4 Jahre verpachtet werden.

Die Ertragniffe Diefes Butes bestehen in:

3011 Bugtagen mit 2 Stud Bugvieh "

2946 Kandfrohntagen # 76 1]2 Kapaunet #

230 Buhner

830 Gper,

104 Rorez Binshaber ,

205 Strahnen Gefpunnst aus herrschafelichens Materiale,

268 Joch 798 Qu. Kl. Ueder, 24 — 4 — Wiesen, 3 — 217 — Hutweiden.

Das Propinazionegefall mit 2 Mühlen. Die nöthigen Wohn - und Wirthschaftsge-

Baude find vorhanden.

Sollte Miemand hierauf steigern wollen; so wird man auch mindere Unbothe annehmen, und auf felbe ligitiren; so fort die Pachtung auch auf 5 bie 6 Jahre ausdehnen.

Die weitern Berpachtungsbedingungen wird man bei der Berhandlung befannt gegeben.

Bom f. f. Kreisani. Brzezan am 23ten Lugust 1828. (3)

Kundmachung.

Mro. 182. Bon dem Broder Merkantils und Wechselgerichte wird hiemit zur allgemeinen Kenntniß kund gemacht, daß der hierortige handelsmann Uaron Joseph Segalla sein handlungsbefugniß mit Produkten zuruchgelegt habe, daber auch seine dießkällige Firma in dem Sand-lungs-Gramial-Protokolle geloscht worden ist.

Brody am 3. July 1828. (3),

Ediff t.

De

fol

14

ter

fte

fer

me

De

10

31

Da

gij

in

De

Ric

Dr

W

Gr

un

De

gu

QU

au

mi

31

(3)

68

m

23

211

fa

to

fid

De

L

06

pr

84

de

00

is

ey

PI

b

W

P

th

le

Mro. 17055|1828. Wom Cemberger f. f. Landrechte wird bekannt gemacht, es sep auf Une langen des herrn Bingeng Wichrowefi jur Befriedigung einer wider den Beren Stanislaus Ule ranter Zelistamsfi, nach der Gfala des Monats hornung 1803 evingirten Gumme pr. 4000 fipfammt den jugefprochenen SpCentigen Intereffen' vom 19ten Hornung 1805 am gerechnet, und det gerichtlich bemeffenen Erekugioneunkoften pr. 88 fir. R. Mige., in die öffentliche Feilbiethung bed vorher bem Beren Stanislaus Alexander Belise lawefi, dann tem Beren Peter Belielamefi, jest aber ben Cheleuten Rojimir un Marianna Gies ledie eigenthumlich angehörigen, im Gamberet Rreise liegenden Gutsantheils Gielec, im Eres fuzionswege gewilliget, und zur Vornehmung derfelben bei diefem & E. Candrechte bret Sermine, und zwar der erfte auf den 17ten Oftober, det zweite auf dem zoten Rovember , und der britte auf den itten Dezember 1828 um: 10 Uhr Bors mittage festgefest worten.

Die Bedingniffe find folgende:

1) Bum Ausrufspreis des Gutsontheils Sies fer wird ber gerichtlich ethobene Schabungswer ..., namlich die gesammte Gumme von 5595-fir. 30

fr. KM. angenommen.

2) Jeder Kauflustige ift verpflichtet, den funften Theil des Schätzungswerthes, d. i. eine Gumme von 1139 fl. 6 fr. RM. ju Handen der Verleigerungskommission als Reugeld (das ihnen dann, mit Uusnahme des Käufers, gleich nach geendigter Versteigerung ruckgestellt werden wird) baar zu erlegen, wo sonst Niemand, weder der hr. Vinzenz Wichrowskir felbst, zu dieser Vers

fteigerung zugelaffen werden wird.

3) Der Meistbiethende ist gehalten, binnen i4 Kagen, vom Tage der an ihn geschehenen Bustellung des über die abgehaltene Bersteigerung zu ergehenden Bescheides an zu rechnen, den ges bothenen Kausschilling bei Verlust seines Reugels bes und Gewärtigung, das auf seine Kosten und Gesahr eine neue Versteigerung ausgeschrieben und der obbemeldete Gutbantheil in einem Termine, und für welchen immer Unboth hindanges geben werden wird, bei dem Depositenaute die seb f. E. Landrechts im ganzen Betrage (woreindas erlegte Reugeld eingerechnet wird) zu hinsterlegen.

4) Der Meisteltende wird die, auf diesem Gutsantheile haftenden Sautden, in so weit sich der gebothene Kaufschilling erstrecken wird, für den Fall übernehmen, als die Glaubiger ihre Forderungen vor der allenfalls vorberzugehenden Aufs

fündigung nicht annehmen wollten.

5) Sebald aber, als der Unboth im gangen Betrage nach der britten Bedingung erlegt werden wird, wird dem Kaufer das Eigenthumbs

Defret bes gekauften Gutsantheils Gielec ausge. folgt, und er in den Befig deffelben eingeführt, dugleich aber auch sammtliche auf demselben baf= tenden Caften geloscht werden.

6) Wenn diefer Gutsantheil weder am erften, noch am zwepten, oder auch am dritten festgesetten Wersteigerungstermine nicht um den Schätzungswerth oder tarüber an Mann gebracht werden konnte, fo wird dann nach der Borfdrift der 10. 148 und 152 der allgemeinen Gerichtsordnung vorgegangen werden.

7) Uibrigens fann ber Schapungkaft, Das Inventarium des zu verkaufenden Gutsantheiles, dann der Labular-Extrakt desselben in der Registratur dieses k. E. Landrechts eingesehen, oder

in Ubichrift behoben merden.

E

(nr

300

100

016

Tp:

Tett

Der

88

Des

180

est

100

ret

re.

ere

181

Der

tte

or=

ies Z,

30

en

ne

Tas

en

Day.

0)

rex

Ye

ell

err

ng.

100

16

U

nr

10

60

60

in

110

TIT

d UT.

10

1

10

gt.

Won diefer ausgeschriebenen Ligitagion mer= den fammtliche auf diesem Gutsantheile hypothe= girten Glaubiger, deren Wohnert bekannt ift, zu eigenen Sanden, diejenigen aber, deren Wohnort als unbekannt angegeben wird, als: Ignaz Wilhelm Malencypnski, Laurenz Kwolkiewicz, Frang Ctanistaus Belislamsti, Therefia Ruon und Wingeng Bognanski, oder auch Die Erben derselben, wie auch jene, welchen die Verständi= gung über die mittelft bes gegenwartigen Gbifts ausgeschriebene Feilbiethung vor dem Termine, aus was immer für einer Urfache nicht jugestellt werden konnte, oder welche nach dem am zten Juni 1828 verabfolgten Zabular - Erixakte des ButBantheiles Gieler mit ihren Forderungen auf eben demfelben intabulirt oder pranotirt murden, mit dem Beifage in die Kenntniß gefest, Daß jur Verwahrung ihrer Rechte der hierortige Gerichts-Udvofat Gr. hermann, dem der Gerichts-Udvofat Gr. Minasiewicz substituirt wird, als Kurator bestellt merde, daß es ihnen jedoch frei ftebe, fich einen andern Sachwalter zu ernennen, und Denselben Diefem f. f. Gerichte nambaft zu machen.

Mus dem Rathe des f. f. Landrechts.

Lemberg am 48. August 4828.

# Edykt.

Nro. 17055/1828. C. K. Sad Szlachecki Lwowski wiadomo czyni, iż na żądanie P. Wincentego Wichrowskiego, celem zaspokotenia przeciw P. Stanisławowi Alexandrowi Zelisław-Miemu, podług skali miesiąca Lutego 1803 zasadzoney Sammy 4000 Zitp, z procentami po 5/100od d. 19. Lutego 1805 rachować się maiscemi, lahoteż prawnie zasądzonych kosztów w drodze exeknoyi w kwocie 88 ZR. w M.K., sprzedaż Publiczna ozastki dóbr Sielec w Cyrkale Samborskim położonych, pierwey do P. Stanisiawa Alexandra Zelisławskiego, poźniey do P.-Piotra Zelisławskiego, teraz us do PP. Każmierza i Maryianny Sieleckich małżonków należących w drodze exekucyi pozwolona, a dla

przedsięwzięcia w tuteyszym c. k. Sądzie Szlacheckim teyże sprzedaży trzy termina, iako to: pierwszy na dzień 17. Października, drogi na dzień 20. Listopada, i trzeci na 18. Grudnia r. 1828 o godzinie 10tey z rana oznaczone zostały, i to pod warunkami następuiacemi:

1) Cena wywołania cząstki dóbr Sielec podług aktu detaxacyi sadownie na gruncie ukończoney, w Summie ogólney 5695 ZR. 30 kr.

w M. K. stanowi sie.

2) Każdy chęć kupienia maiący powinien, piata część szacnnku, to iest: 4139 ZR. 6 kr. w M. R. iako wadyium (zaraz po licytacyi każdemu oprocz naywięcey ofiarującgo zwrócie się maiace) do rak Kommissyi licytacyiney w gotowiźnie złożyć, oprócz tego zaś nikt bez wadyium, ani nawet sam P. Wincenty Wichrowski do tey licytacyi dopuszczonym nie będzie.

3) Naywiecey ofiaruiacy obowiązanym iest, cene kupna przez siebie oflarowana (od którey iednak złożone wadyium odtrąconym będzie) w przeciągu dni 44, od dnia doręczoney sobie rezolucyi sądowey na protokół licytacyiny wypadley rachować się maiących, pod utrata złożonego wadyium i pod rigorem rozpisania na iego koszta i niebezpieczeństwo nowey licytacyi i sprzedaży wyż wspomnioney cząstki na iednym terminie i za iakakolwiek ofiarowana cene kupna, do Depozytu tuteyszego c. k. Sadu Szlacheckiego w całości złożyć.

4) Naywiecey ofiaruiacy przyimie na siebie w miare ceny kupna ofiarowaney długi, na devže części dóbr Sielec zabezpieczone, lecz tylko na ten przypadek, ieżliby wierzyciele swoie pretensyle przed terminem do onychże wypłacenia tu i ówdzie może zastrzeżonym

przyjać nie chcieli.

5) Skoro tylko cena kupna w całości podług trzeciego warunku złożoną zostanie, w ówczas kupicielowi dekret własności wydanym, i tenże w posiadanie tey części dóbr Sielec wprowadzonym będzie, oraz wszystkie długi też część obciężające, extabulowane beda.

6) Jeżeliby ta cząstka dobr Sielec na pierwszym lub drugim, albo nakoniec w trzecim terminie za cenę szacunku albo wyżey sprzedana być nie mogła, natenczas podług przepisów . 148 i 152 Ust. Sad. postapiono zostanie; na ostatek

7) Akt detaxacyi, inwentarz i extrakt tabularny sprzedać się maiacey części dobr Siełec, mogą być w Registraturze tuteyszego c. h. Sadu Szlacheckiego widziane, albo w odpisach wyiete.

O tey rozpisaney licytacyi wszyscy na tey części dobr Sielec zabezpieczeni wierzyciele. których mieysce pobytu wiadome iest, do rak własnych, ci zaś, których mieysce pobytu iako

niewiadome wskazane iest, iako to: Ignacy Wilhelm Malenczyński, Wawrzyniec Kwolkiewicz, Franciszek Stanisław Zelisławski, Teressa Kuhn i Wincenty Boznański, lub tych wszystkich sukcessorowie, których mieysce pomieazkania tuteyszemu c. k. Sadowi nie iest wiadome, niemniey ci wierzyciele, którymby uwiadomienie o rozpisaney moca ninieyszego Edyktu licytacyi przed terminem z iakieybądź przyczyny doręczonem być nie mogło, nakoniec i ci wierzyciele, którzyby ze swemi pretensyiami po wydaniu na dniu 2. Czerwca 1828 extraktu tabularnego części dóbr Sielec na teyže części intabulowani, lub prenotowani zostali, z tym dodatkiem uwiadamiaia się, iż dla zachowania ich praw tuteyszy sadowy Adwokat P. Hermann, htóremu sądowy Adwokat P. Mipasiewicz substituowany, za kuratora ustanowionym iest, którymto wyżey wymieniouym wierzycielom wolność się zostawia, innego pełnomocnika mianować, i tego tuteyszemu sadowi wshazac.

Z Rady C. K. Sadu Szlacheckiego. We Lwowie d. 18. Sierpnia 1828. (2)

#### Wezwanie wychodzców woyskowo-rekratacyjnych.

Nro. 933. Od Wydziała konskrypcyjnego Magistratu miasta Kent w Galicyi Cyrkule Wadowickim, wzywaią się następuiący, którzy jako mieysko Kentoy młodzianie, bez żadnych paszportów, lub też z przedawniałemi paszportami rehrutacyi woyskowey uszli, z tym dokładem, by sie na d. 30. Września r. b. w toteyszey Kancelaryi Magistratualney stawili i swóy niebyt usprawiedliwili, gdyż po opłynieniu tego terminu bes względu iako z rzeczywistymi zbiegami woyskowo rekrutacyinymi postępować się bedzie, a to:

Józef Paszek z pod Nrem. Konskr. 33., koźnierz - Jan Krawczykiewicz, z Nrn. 16., sukiennik - Jan Nyklewicz, z Nru. 18. szewc - Wincenty Kotoński, z Nru. 25., sukiennik - Jozef Orlicki, z Nru. 52., żadney professyi - Kaźmierz Pisarski, z Nru. 58., krawiec i piekarz – Stanisław Olmiński, z Nru. 75., krawiec - Jan Szłapa, z Nru. 98, sukiennik - Stanisław Hałatek, z Nru. 127, sukiennik - Jan Czwiertnia, z Nru. 143, snkiennik - Błażey Niewołka, z Nro. 169, szewc -Ludwik Jędrzejowki, z Nru. 189, szewc -Tomasz Urbański, z Nru. 190, rymarz - Wincenty Handzlik, z Nru. 243, szewc - Jan Czerna, z Nru. 261, sukiennik - Walenty Boha, z Nru. 288, żadney professyi - Jan Trembla, z Nru. 323, żadney professyi - Tomasz Mraweh, z Nru. 350, sukiennik - Jan Górniak, z Nru. 350, żadney professyi - Andrzey Flasz, z Nru. 388, żadney professyi -Wyrwalski, z Nru. 397, rymarz.

Renty d. 25. Sierpnia 1828. (2)

Anfundigung.

Mro. 9667. Don Geite des Bolfiemer f. f. Rreibamtes wird hiemit fund gemacht, daß am 22ten Geptember d. J. die ehemalige Kameral. Gefjion Radrug, aus den Dorfern Radrug, Smolin und der Kolonie Deutsch Smolin bestehend, jur Silgung der Merarialforderungen, auf drep nach einander folgende Sabre, namlich, vom 1. Rovember 1828 bis dabin 1831 durch öffentliche Berfteigerung an den Bestbiethenden werde verpachtet merben.

Die Rugungen Diefes Buteforpere find : a) 47 fl. 45 4j: fr. R. M. an baaren Binfen von n

9

31

n

4

SUL BE

fe

bi

R

te

Ge

Pil

Ee

De

B

8

fei

fob

la

fie

R

ni

mij

ms

hos

(3)

Pel

M

the

Robotgrunden,

b) 120 fir. 10 6j: fr. R. M. an baaren Binfen Geitengrunden ,

o) 500 fl. 54 fr. R. Dl. an baaren Binfen pon Revisionsgrunden,

d) 78 firb. 34 2]: fr. R. M. an Erbgrundzinfen von Rolonisten,

e) 1546 Gespunnft von herrschaftlichem Stoffe?

f) 146 Ctud Subner, g) 1335 Stud Gper,

h) 5058 zwepfpannige Bugrobotstage,

i) 16766 Sandrobotstage,

k) 378 Roret 20 Garnet Binehafer, 1) der Rugen von der Jageren,

m) der Mußen von der Ralkbrennerepf

n) ber Zeichnugen, o) der Mublennugen, p) der Propinacionenugen,

g) 100 n. o. Rlafteen weichen Brennholzes aus der herrschaftlichen Waldung, endlich

r) ber Musen von berrichaftlichen Wiefen und decfern-

> Die Aussaat besteht aus: 112 Rores Winterforn,

5 Commerforn, 42 Minterweißen,

48 Gerfte, 45 Beiden, 180 Safer,

16 Garnes Birfe,

Erbsen und 150 Erdapfel.

Der Fiskalpreis beträgt 2220 fir. 28 3|: fr.

Konvenzionsmunze.

Die Bablung der Grund-, Gebaude-, Ur barial= und der Tranksteuer, dann des Domestis falbeitregs wird aus dem Pachtschillinge bestrite ten werden.

Pachtluftige werden daber eingelaben, an dem oberwähnten Tage um die zote Vormittage

flunde in der Baltiemer Rreitamtokanglen, cumo bie naberen Pachtbedingniffe werden bekannt gegeben werden, zu erscheinen, und fich mit einem

sopCtigen Wadium ju verfeben.

y

₽.

m

£0

00

,

P

36

10

#

11

18

1

10

to

m

Sollte diese Pachtversteigerung ohne Erfolg bleiben, so wird die zwegte am aten Oktober d. J., und wenn auch diese mislingen wurde, die britte am 23. Oktober d. J. abgehalten werden.

Vom f. f. Kreisamte. Bolfiem am 30. August 2828. (2)

Unfundigung.

Mro. 89014. Donnerstage den 25ten d.M. wird zu Folge hoher Gubernial-Verordnung vom 9ten September 1828 Zahl 55989 in der Direktonskanzlei des allgemeinen Krankenhauses Vormittags 10 Uhr eine Lyitazion zur Lieferung

200 Arfcbienen feiner Flacheleinwand, 4466 23 - ordinarer

1150 -- Sanfleinwand

abgehalten werden; wovon hiemit die öffentliche Berlautbarung mit dem Bemerken geschieht, daß sich die Lieferungslustigen mit einem 10pCtigen Reugelde zu versehen, und in Kinsicht ihrer Lieferungsfähigkeit vor der Lizitazionskommission geborig auszuweisen haben.

Die Ligitazions. Bedingniffe, so wie die Mufter ber Leinwandgattungen können bei der Krantenbausverwaltung taglich zu den gewöhnlichen

amteftunden eingefeben werben-

Bemberg am 12. Geptember 18x8. (2)

Unfundigung.

Mro. 890/2. Nachdem in Folge bober Guberniaf-Verordnung vom iten d. M. Bahl 59246 eine zweite Lizitazion wegen Ausspeifung der Kranfen im allgemeinen Krankenhause abgehalten werden foll; so wird hiezu Samstag der 27te i. M. Vormittag 20 Uhr in der Krankenhaus Direzionse Ranzken hiemit festgeseht.

Es geschieht demnach hievon andurch die of-fentliche Verlautbarung unter folgenden Beftim=

mungen :

1) Werben zu dieser Versteigerung mit Uusichluß der Juden, nur solche Unternehmer zugetassen, welche sich gehörig ausweisen können, daß
sie Bürger sind, hinlängliche Kenntnisse in der
Kochkunst besißen, oder ob Mangekeigener Kenntnisse, einen gelernten mit glaukwürdigen Zeugnissen versehenen, und in jeder Linsicht vollkommen qualifizieten Koch als Gehütsen produziren
werden, oder solche, die sich mit einem besugten
Gewerbe als Kostgeber besassen.

2) Muffen sie sich über ihre bisherige untabelhafte Geschäftsführung, so wie auch über ihre Moralität, imit glaubwurdigen Zeugnissen aus-

meisen können.

3) Durch bie ganze Dauer ihres Unefpeifunge-Kontrattes felbst im Krankenhaufe wohnen, ohne sich mit andern Nebengeschaften ober Spekulazionen zu befassen.

4) Haben sich die Konkurrenten mit einem Reugelde von 500 fl. K. M. zu verfehen, und der Ersteher nach Genehmigung des Kontraktes, eine Kausion von 890 ftr. K. M. in die Kran-

fenhaustaffe zu erlegen.

5) Erhalten nur diejenigen Konkurrenten Butritt zur Lizitazion, welche sich vorhers Mittewoch den 24ten dieses Wormittags 9 Uhr in der Direkzionskanzlet des allgemeinen Krankenhauses mit ihren obigen Zeugnissen einsinden, um über ihre Qualisikazion die nethigen Erörterungen vor der Kommission anskellen zu konner-

Die fammtlichen Ligitazions Bedingniffe find bei ber Rrankenhausverwaltung zu den gewöhn-

lichen Umtestunden einzusehen-

Lemberg den 12. Gept. 1828. (2)

Edift.

Mro. 3401. Von dem f. f. Butowiner Stadt= und Candrecte wird anmit befannt gemacht: Es fen über Untangen des k. Fiskus Na= mens des bochsten Acrariums in die öffentliche Wersteigerung der bem Berl Rofenthal geborigen sub Mro. top. 94 ju Ezernowig liegenden Realitat jur Ginbringung der tem bochften Uerar schutdigen 2000 fl. W. W. fammt 4100 Binfen vom 16. Juny 1811, bann einer Erfatforberung von 630 fl. 2B. gewilliget worden, welche Berfleigerung in brey Terminen, namlich: am 24. Oftober, 9. November und 16. December 1828, jedesmal um 3 Uhr Machmittage in bem Rommiffionezimmer Diefes f. f. Gerichts unter nachstehenden Bedingniffen abgehalten werden mirb.

itens. Zum Austufspreis wird ber gerichttich erhobene Schätzungswerth dieser Realität mit 16251 fl. 21 fr. R. M. angenommen.

ntens. Ift jeder Kaufustige verbunden, ein Wadhum mit sofsoo im Betrage von ib15 ff. R. M. vor Beginn der Ligitagion, ju handen

ber Kommiffton ju erlegen.

Itens. Wird dem Meistbiethenden zur Psticht gemacht, die von dem k. Fiskus evinzirten Forderungen von 2000 st. W.W. fammt 41100 Binsen von 15ten Juny 1811, dann den Ersabertrag von 630 st. W. W., endlich die Eretuzionstosten nach dem Maße, wie kelbe von dem hiervortigen k. k. Stadts und Landrechte für liquid erkannt werden, binnen e4 Zagen, nach gerichtslich bestättigter Lixitazion zu Gerichtshänden zu erlegen, alschonst auf dessen Gefahr und Kosten die gedachte Realität in einem einzigen Termine auch unter dem Schäpungswerthe veraußert wersden wird.

4tens. Wird bem Bestbiethenden frengefiellt, wegen Bablung bes Kaufschillingerestes fich mit den übrigen Glaubigern und dem Eigenthus

mer Berl Rofenthal abzufinden.

5tens. Sollte bep der deltten Fellbiethungstagfahrt Niemand den Schähungswerth anbies then, so wird diese Realität auch unter dem Schähungswerthe, infosern durch den Unboth nur die intabulirten Schulden gedeckt sind, hindan geges ben werden.

otens. Es werden alle Rauflustigen an die festgefesten Lizitazionstermine mit bem Bepfage verwiesen, daß es ihnen fren stehe, ben Schabungsaft dieser Realitat in ber hierlandigen Registratur einzusehen.

Mus dem Rathe des f. f. Bufowiner Stadt-

und Candrechts.

Czernowis am 11. August 1828. (2)

Edictum.

Nro. 2085o. Caesareo - Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense medio praesentis Edicti notum reddit: Dnae. Joannae Anastasiae Comitissae Moszyńska ex parte Capituli R. L. Leopol. contra ipsam, tum Dm. Theophilam Fridericam Com. Moszyńska, neo non Vladis-Jaum Jelski sub praes. 16. Augusti 1828 Nro. 20850 actionem, puncto solutionis 2500 flpol. exhibitam, et pro termino in diem 3. Novembr. 1828 praefixo ad contradictorium sub hodierno decretatam esse huio Judicio libellum exhibitum judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem antemDnse. JoannaeAnastasiae Com. Moszyńska extra regna in Rossia Gubernio Volhynensi loco Dolsk indicatam ejus periculo et impendio ipsis judicialis Advocatus Dominus Christiani cum substitutione Docini Advocati Madurowicz qua curator constituitur, quocum juxta praecriptam pro Galicia in Codice Judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet, ad termino huic invigilandum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et cansa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 28. Augusti 1828. (1)

Edictum.

Nro. 19982. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Dno. Mathiae Com. Labecki medio praesentis Edicti notum reddit: per Duum. Alexandrum Com. Potocki, contra

Fiscum R. nomine Ecclesiae in Stojance, Dm. Adalbertum Com. Golgehowski, Stanislaum Wierzohaczewski, Felicem Sokołowski, haeredes Ignatii Com. Bielski, utpote Romanum Com. Bielski nomine proprie, et qua tutorem minorennium Petri, Martini et Antonii Zawadzki, Domicellam Com. Dzieduszycka, et Ipsum, puncto decernendae extabulationis suboperationem Summae 10,000 flp., 10,000 flp. dom. 60 psg. \$98 n. 13 et 14 on. tum psg. 295 n. 15, 16, 17 et 18 radicatae inhaerentium, sub praes. 7. Aug. 1828 ad Nrum. 19982 buil Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem ipsius extra haeo regna indigitatam ipsius periculo et impendio judicialis Advocatus Daus. Wy słobecki cum substitutione Domini Advocati Baczyński qua Curator constituitur, quocum justa praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad comparendum in termino pro die 25. Novembris 1828 hora 10 m. ad oralem hujus cansae pertractationem praefixo et destinato aibi patrono documenta es allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum; ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni carsae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae im-

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium, Leopoli die 1. Septembris 1828. (1)

Edictum.

Nro. 19975. Caesareo - Regiom in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provin: ciale Nobilium Leopoliense DD. Theophilae Fridericae bin. Com. Moszyńska et Joannas Anastasiae bin. Com Moszynska medio praesentis Edicti notum reddit: per Dm. Stanislaum Cywinski contra Dm. Mariannam de Sadowskie 1mo voto Com. Moszyńska, ado adpraesens Jelska, et Ipses puncto procurandae extabulationis de bonis Szczepanow onerum. sub praes. 7. Augusti 1828 ad Nium. 19975 buio Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationed Ipsarum qua ignotam indicatam, Ipsarum perienlo et impendio judicialis Advocatus Dominus Christiani cum substitutione Domini Advocati Wysłobocki qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad comparendum in termino pro die 24. Novembr. a. c. hora, 10. matutina ad oralem hujus causae pertracta tionem praefixo et destinato sibi patrono do

bi et fo pr ne pr

G.

No

ser Sta Sac sen bor 7. liber tam Add. Do oor

Gal lan No ora et leg

catte non da, den dan

tan

cise lien aca Edi For

For bre Mio ad pisl

huli in ; cumenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum, et Judicio nominandum, atque es legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

n.

m

.

et

b-

p.

g.

w,

iiø

BM

US

lo

Ty.

ati

am

ju-

BILE

in

IB.

-98

et

Id-

cio

en.

110

it,

m-

eg.

rin:

ilae

nae

en.

um

W-

96.

PX"

m.

975

que

nem

eri-

DES

CALL

OHID

ju-

iens

in

10.

cta

900

tandum erit. -

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 1. Septembris 1828. (1)

Edictum. Nro. 19976. Caesereo - Regium in Regnis Geliciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobiliam Leopoliense DD. Theophilae Fridericae bin. Com. Moszyńska et Joannae Anastasiae binom. Com. Moszyshka medio praesentis Edicti notam reddit: per Dm. Joannem Stanislaum Cywinski, contra Mariannam de Sadowskie amo voto Moszyńska, 2do adpraesens Jelska, et Ipsas, puncto procurandae de bonis Telacze onerum extabulationis sub praes. 7. Augusti 1828 ad Nrm. 19976 huic Judicio libellum exhibitum, Judioiique opem imploretain esse Ob commorationem Ipsarum ignotam, Ipsarum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Christiani cum substitutione Domini Advocati Wysłobocki qua Curator Constituitur, quecum juxta praescriptam pro Galicia in Codice Judiciario normam pertraclandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad comparendum in termino pro die 24. Novembris anni curr. hora 10 matutina ad Oralem bajus Cansae pertractationem praefixo et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alinm Advocatum in petronum eligendum, et Judicio nominandum, ac ea legi confermiter facienda, quae defensioni osusae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta foerit, damnum inde enatum propriae culpae impu-

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 1. Septembris 1828. (1)

E d i c t u m.

Nro. 6320. Per Coesareo Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense haeredibus Vincentii Czaykowski de acmine et domicilio ignotis medio praesentis Edioti notum redditur: ad requisitionem C.R. Fori Nobilium Stanislaopoliensis ddo. 26. Februarii 1828 ad Nrm. 659 super petito Dm. Michaelis Kossak sub praes. 25 Januarii 1828 ad Nrm. 659 ad C. R. Forum Nobilium Stanislaopoliense exhibitum hue directam, Tahulae Reg. sub hodierno dispositum esse, ut in fundamento decreti addictionis dominii bo morum Krynica per C. R. Forum Nobilium Stanorum Krynica per C. R. Forum Nobilium Krynica per C. R. Forum Nobilium Stanorum Krynica per C. R. Forum Nobilium Stanorum Krynica per C. R. Forum Nobilium Krynica per C. R. Forum Nob

nislaopoliense die 22. Aprilis 1800 Nro. 1900 editi, Vincentium Czaykowski et Casimirum Szawłowski pro proprietariis horum bonorum intebulet, hoc fecto ex cessione ddo. 25. Aprilis 1800 per Vincentium Czaykowski recognita, Casimirum Szawłowski qua cessiona. rium jarium Vincentio Czaykowski competentium intabulet; dein in fundamento decreti addictae post Casimirum Szawłowski baereditatia ddo. 9. Novembris 1810 editi, haeredes ejusdem Casimiri Szawłowski, utpote Michaelem Szawłowski, Salomeam de Szawłowskie Gromnicka, Martiannam de Szawłowskie Sobolewska, et Agnetim de Szawłowskie Sieniawska pro proprietariis sortium bonorum Krynica Casimirum Szawłowski respicientium, tum in fundamento actus exdivisionis haereditatis inter praefatos haeredes ddo. 11. Junii 1809 factae, Martiannam de Szywłowskie Sobolewska, et Salomeam de Szawłowskie Gromnicka pro proprieteriis bonorum Krynica intabulet; demum ex decreto addictae haereditatis post Martiannam de Szawłowskie Sobolewska ddo. 24. Aprilis (815 edito, intabalatis praevie pro proprietariis Schaedae respective medietatis boni Krynica Martiannam de Szawłowskie Sobolewska concernentis ejus haeredibus, soilicet: Carolina de Sabolewskie Michelske, Eleonora de Sobolewskie Beichacke, atque Antonina de Sobolewskie Kossak, in fundamento Cessionis per hosce in Krynica die 28. Apiilis 1823 pro re Michaelis Kossak exeratae, enadem Danm. Michaelem Kossak pro proprietario medietatis bonorum Krynica olim Martiannam de Szawłowskie Sobolewska respicientis, erga edocendam intra unum apnum sex hebdomadas et tres dies habilitatem dieti Michaelis Kossak his in Regnis bons terrestria possidendi, tantum praenotet, eo addito, quod praenotatio hace primum a tempore edostae suae habilitatis efficax esse possit. Cum autem nec domicilium nec nomen supra fatorum haeredum huic Judioio notum sit, ideo Advocatus Dominus Szadbey, sub substitutione Domini Advocati Minasiewicz, periculo et impendio eornen pro Curatore constituitur, eidemque superins memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supre citata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 7. Augusti 1828. (1)

Lizitazions = Ankundigung, Nro. 2519. Nachdem die am Irten Janner b. 3 über die B.raußerung der aus der eigenen Brandwein-Propinazions-Regie-Verwaltung zurückgebliebenen Brandwein-Vorrathe bestebend in. 360 1/2 Garnet Uquavit und 32 1/2 Garnet

)( )( :

gestellten Schank-Brandwein abgehaltene Lizitazion nicht genehmiget worden, so wird zu diesem Behuffe eine neue Lizitazions. Verhandlung gepflogen, und hiezu der Lermin auf den Iten Oftober d. J. mit dem Bensaße sestgesetzt, daß Falls
tieser fruchtlos ablaufen, oder der zum Fiekal
angenommen werdende Marktpreis des Monats
Ottober 1828 nicht überbothen werden sollte, zugleich der zte auf den 17ten und der Ite Lizuazions-Termin auf den Irten Oftober d. J. immer um 3 Uhr Nachmittag hiemit ausgeschrieben
wird.

Kauflustige werden baber mit einem sopercentigen Babium verseben, am obigen Sagen im Mathhausgebaude des Samborer Magistrats sich einzusinden anmit porgeladen.

Samborer f. Magistrat am gten September 2828.

#### Edictum.

Nro. 1169. Per Magistratum regiae ac. Ilberae Civitatis Przemysl, Annae de Korozyńskie Telesnicka et ejus filiae Reginae, medio praesentis Edicti notum redditur, ad petitum Agnethis 1. Madrzejowska 2. voto Gotsoner sub praes. 3. Julii 1828 exhibitum Tabulae Civicae demandatum esse, ut factam medio resolutionis ddo. 4. Augusti 1802 Nro. 799 editae, super lapidea Agnethis 1. Madrzejowska secundo voto Gotsoner sub Nro. 149 et 157 sita praenotationem protestationis Annae de Korczynskie Telesnicka et ejus filiae Reginae adversus intabulata jura Conjugum Medrzejowskie ad hancee lapideam quaesita illatae, qua ab Anno 1802 non justificatam extabulet. Cum autem bic Judicii domicilium supra citatarum ignotum sít, ideo D. Michael Zawalski earom periculo pro Curatore constituitur, eidemque resolutio praesens intimatur.

Datum Przemysliae die 12. Julii 1828. (1)

#### Edictum.

Nro. 352/826. Per Magistratum Liberae R Civitatis Myslenice N. Paradzisz filio Andreae et Barbarae Poradzisze de domicilio ignoto notam redditur, Andream et Barbaram Poradzisze ab intestato demortuos, et absente eorum filio curatorem in persona Michaelis Szymski constitutum haberi, adeoque ipsum medio praesentis Edicti excitari, ut semel ad bocce Judicium intra 1 annum insinuando jus succedendi comprobet, quo secus relicta haereditas cum constituto curatore juxta praescripta legum pertractabitur, et ei addicetur cui de lege competierit.

Decretum in Consilio Magistratus Myslenicensis die 13. Augusti 1828. (1) Cobift.

Mro. 26527. Vom Magistrate der k. Hauptsstadt Lemberg wird hiemit bekannt gemacht, daß wegen Hintangebung ter Lieferung des zum Gesbrauche des Magistrats und seiner Unterämter sur das Militärjahr 1828,9 nöttigen Papierbesdarfs eine Lizitazion am Sten Ottober l. J. um die 10te Vermittagsstunde in dem Rathssaale des politischen Senats dieses Magistrats wird abgeshalten werden.

Der beplaufige Bedarf ift folgenter, und

zwar:

b) 19 Rif Ranglevpapier vom großen Format,
b) 170 — Kangleppapier rom vorgeschriebenen
Format,

c) 500 - Konzeptpapier vom vorgeschriebenen

d) 3 - Median Kangleppapier , und

3 - Großpackpapier.

Die Lieferungslustigen werden haber eingeladen, mit einem sopercentigen Badium von 200 fl. K. M. versehen, zu dieser Lizitazion zu erscheinen.

Lemberg am 9. Sept 1828. (1)

#### Edift.

Mro. 508. Durch das f. f. auf ten Kameral-Butern der herrschaft Gegerger Cemberger Kreifes aufgestellte Gericht wird fund gemacht, daß die in der Colonie Dornfeld sub Confer. Dro. 16 gelegene, Den Cheleuten Rarl und Marie Undres eigenthumliche, gerichtlich auf 256 fl. R. M. abgeschatte Grundwirthschaft sammt den dagu geborigen Wohn- und Wirthichaftige bauden, im Erefuzionswege jur Silgung der dem Sicherzecer Buten Glo Luft jugefprochene Schulde forderung pr. 325 fl. R Dl. fammt den dief fälligen Jutereffen mittelft einer öffentlichen am 27. Geptember 1828 am 10. Oftober 1828 und am 31. Oftober 1828, um 3 Uhr nach Mittag vorzunehmenden Wersteigerung an den Meistbie' thenden und gegen baare Bezahlung unter fole genden Bedingniffen veraußert werden wird.

e) Der Fiskalpreis diefer Grundwirthichaft fammt den dazu gehörigen Wohn- und Wirthe ichaftsgebauden ift der Abschahungswerth pr. 256

A. R. W.

b) Der Kauflustige ist verbunden vor dem Beginnen der Versteigerung des 10100 Nadium zur Sicherstellung der Erfullung der Versteigerungsbommission du erlegen, welches dem Meistbiethenten seiner Zeit eingerechnet wird.

c) Der Meistbethende ift verbunden den ere ftandenen Meistboth binnen 14 Sagen nach gerichtlich bestättigter Veraußerung an das Gericht zu erlegen, widrigens die fragliche Grundwirtheschaft nicht nur auf Unkoften des Wortbrüchigen,

der abermaligen Verfielgerung ausgeset, aber derfelbe feines Reugeldes verluftig, und fur jeden aus ber Wortbruchigfeit entspringenden Scha-

Den für Ersaspflichtig erklärt wird.

d) Sollte diese Wirthschaft auf den ersien oder zwepten Termin über den Schähungspreis nicht perkauft werden, so wird dieselbe nach vor-lafigen Einvernehmen der intabulirten Glaubisger an Iter und letter Togsahung auch um den niedrigern Preis verkauft werden.

e) Rach dem erlegten erftandenen Deifts both wird biefe Grundwirthichaft; bem Raufer

tingea itwortet.

to

as

et

m

28

20

no

at,

2113

en.

180

on

àLI

as

270

100

ub

ire

uf

mt

100

TITE

00

res

111

12D

100

cl#

aft

160

56

111

TITL

ge.

祖

eit

10

185

10

60

IT!

f) Ulle dieser Grundwirthschaft anklebende Lasten als Uerarial Steuer-Inventarialgiebigkeiten und Gemeindschuldigkeiten wird der Käufer verbunden, vom Tage der Einantwortung zu entrichten.

Die übrigen Bedingnisse werden am Tage der vorzunehmenden Versteigerung bep dem hier- ortigen Gerichte bekannt gemacht, und der Ubsschungsaft dem Kauflustigen zur Ginsicht mit-

getheilt. Bon dem Szczerzecer f. f. Kameral-Gerichte. Siemianowfa ben 1. September 1828. (1)

Ronfursausschreibung

Mro. 8696. Bur Besetung der ben dem k. k. Comercialzollamte zu Belzec in Galizien, erledigten Controllorkstelle verbunden mit einer iabrl. Besoldung von Fünspundert Gulden, einer frepen Wohnung und einer Cautionsleistung pr. 400 fl. wird der Concars bis zum 20ten October I. I ausgeschrieben, und diesenigen die um diesen Posten sie bewerben wollen, und einen Unspruch darauf machen zu können glauben, werden hiemit ausgesordert, ihre Gesuche in obbenannter Frist durch ihre vorgesetzte Behörde an das k. k. Bollgesällen Inspectorat zu Jarostau einsenden.

Much wird bemerkt, daß die Bittsteller sich über die Kenntniß einer flavischen Sprache aus-

Lemberg am 30. August 1828. (1)

Edictum.

Nro. 20225 Caes. Reg. in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judiciam Provinciale Nobilium Leopoliense Dno. Josepho Pawłowski medio praesentis Edicti notam reddit: per DD. Audream Szumlański et Nicolaum Szumlański contra enndem D. Josephum Pawłowski puncte decernendae extabulationis Summae 1820 flp. in statu passivo Summae 266834 flp. libr. test. ant. 9. pag. 157 n. 24 on. tum in statu passivo benorum Swistelniki libr. dom. 104. pag. 345 n. 80 on., tandem in statu passivo benorum Bohow libr. dom. 104. pag. 352. n.

55 on. heerentis c. s. c. sub praes. 9. Augusti 1828 ad Nrum. 20225. huin Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse.

Ob commorationem autem supracitati D. Josephi Pawłowski ignotam indicatam - ejus periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Szadbey cum substitutione Domini Advocati Olexinski que Curetor constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. Praesens edictum itaque admonet enm ad bic R. Fori die 25. Novembris 1828 hora decima matutina comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aibi alium Advocatum in patronum eligendum, et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni eausae proficua esse videntur, ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandom erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopeli die 20. August: 1828. (1)

Edictum.

Nro. 21451. Caesareo - Regium in Re. guis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense ignotis de nomine ac domicilio successoribus olim Canegundis Karasiewiczowa medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte Carolinae de Strzelskie Zarzycha sob praes. 23. Augusti 1828 ad Nrum. 24451 actionem puncto agnoscendae proprietatia Summarum 988 fir. 52/4 xr. 11 fir. 192/4 zr. et 2 flr. 4 zr. M. C. contra eosdem exhibitam, et sub hodierno ad contradictorium in diem 3. Novembris 1828 decretatam haberi.---Ob commorationem autem et nomina corum igneta ipeorum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Baczyński cum substitutione Domini Advocati Czarnecki que Curator constituitor, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice Judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet eos ad termino hujo invigilandum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum, et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse widentar; ni fient, et causa neglecta fuerit. damnum inde enatum propriae culpae imputandom erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 28. Augusti 1828.

E d i c t u m. Nro. 6437. Nomine Caes. Reg. Judicii Nobilium Provincialis in Regnis Galiciae et Lodomeriae Stanislaopoliensis DD. Stanislao Jabłonowski et Josepho Wodarski medio praesentis Edicti hisce insipnatur, quod nimirnm D. Vladislaus Wieczfiński nowine suo tum Mathaei, Vincentii, Stanislai, Theclae et Antoninae Wieczfińskie fratrum sororuwque ad Forum hocce adversus eos in causa puncto testamenti nuncupstivi per Josephum Jabłonowski conditi pro non existenti et non condito declarandi et haereditatem ab intestato pertractandi libellum porrexerit, Judiciique opem, quoad id justitia exigit, imploraverit.

Cum autem C. R. Forum hocce ob ignotum corum habitationis locum, vel plane a C. R. haereditariis Terris absentiam ipsorum bic loci degentem Advocatum Daum. Haywas cum substitutione Domini Advocati Clear ipsorum periculo et impendio qua Caratorem constituerit, quocum etiam lis contestata in conformitate praesoripti pro C. R. haereditariis terris Codicis Judiciarii agitabitur, atque etiam terminabitur: ideo ipsi enm in fisem admonentur, ut intra 90 dies aut ipsi compareant, vel Curatori dato, si quae forte haberent juris sui adminicula tempestive transmittant vel dedenique slium quempism mandatarium constituent, Foroque huic denominent, et pro crdine praescripto ea juris adhibeant media, quae ad sui defenionem maxime efficacia esse judicaverint, utpote, quod secus adversae fors canctationis suae sequelae sibimet ipsis imputandas habebunt.

Ita enim sanciunt praescriptae pro C. R

Austriacis terris leges.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Stanislaopoli die 25. Augusti 1828. (1)

Edictum.

Nro. 16526. Csesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense DD. Alexandro Com. Wielopolski majorenni, tum Alfredo, Boleslao, Hortensize et Fridericae Com. Wielopolskie minorennibus haeredibus olim Josephi et Leonae Com. Wielopolskie Conjugum, medio praesentis Edicti notum reddit : ex parte DD. Alexandrae, Alfredi et Arthuri Com. Potockie contra massem et baeredes mox dictos, tum DD. Ignatium et Elisabethim Conjuges Lewinskie panoto continuendoe sequestrationis bonorum Wielkie Oczy dum atticeptiis Boza Wola, Fotor, Swidnica, Czaplaki et Taresówka, pro satisfactione duarum tertialitetum Summae 24000 flp., nin iram Sammae 16000 flp. V.V. cast usuris et litis expensis die 30. Junii 1828 ad Nram. 16526. huie Jadicio lihellam exhibitam, Judiciique opem imploraram esse. Ob commorationem corum extra Regna indicatam,

eorandem periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Tustanowski cum substitutione Domini Advocati Wysłobocki qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad hie Judicii fine assumendi contradictorii die 26. Nov. 1828 h. 10. m. comparendum. et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum, et Judicio nominandam, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur, ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandom erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 21. Augusti 1828. (1)

E, dictum.

Nro. 19977. Caesareo - Regium in Regnis Galiciae, et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense DD. Theophilae Fridericae binom. Com. Moszyńska et Josnnae Auastasiae binom. Com. Moszyńska, medio pracsentis Edicti nota a reddit: per Doum, Joannem Zurakowski contra Dnam. Mariannam de Sadowskie 1. voto Com. Moszyńska ad praesens Jelska et Ipsas puncto procurandae extabulationis de bonia Litiatyn enerum sub praes. 7 Aug. 1828 ad Nrum. 19977 huie Judicio libellam exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem ipsarum ignotam, ipsarum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Christiani cum substitutione Domini Advocati Wysłobocki qua Curator constituitur, quecum juxta praescriptam pro Galicia in Codice Judiciario normam pertractandum est Praesens Edictum itaque admonet ess ad comparendum in termino pro die 24. Novembris a. c. hora 10. mat. ad oralem hujus causae pertractationem praefixo et destinato aibi Patrono documenta et allegationes tradendam aut sibi alium Advocatum in Patronum eligendum, et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causse proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum proprise culpae impuandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 1. Septembris 1828. (1)

Edift.

Mro. 4761. Won dem k. k. Bukowinaet Stadt= und Landrechte wird hiemit kundgemacht, es habe unterm 10ten July 1828 B 4,761. Josnas Salter, Czernowiher Inspe, gegen die Ehesteute Jsaak und Ruchel Schmuder eine Klage

wegen Ubführung eines Betrags von 200 flr. K. M. angebracht; welche bereits mit Beschluß vom agten August 1828 B. 4761 zur Tagsatung auf den vier und zwanzigsten Movember 1828 dekretirt wurde. Bur Vertretung der Rechte der aufer den f. k. Erblanden zu Lipkany in Besarabien wohnenden Isaak u. Ruchel Schmuker wird herr Alops Fritsch zum Kurator aufgestellt, und

Beklagte von biefer Verfügung mit bem Beifage in Kenntniß geset, baß sie ihren Rechten mittelft des aufgestellten Kurators oder eines andern Sachwalters vorsehen mögen.

Aus dem Rathe tes f. f. Bukowiner Stadt. und Landrechts.

Czernowig am 19. Hugust 1828. (1)

#### · II wiadomienie.

Nro. 10940. C. K. do przedaży Dóbr skarbowych ustanowiona Komissyi czyni wiadomo, że wypisana pod dniem 16. Sierpnia 1828 Nro. 10107 i 10130 na dzień 13ty Li-

stopada 1828 licytacyja, położoney w Cyrkule Stryiskim wsi Koniuchowa, odwołaną zostaje.

> Od C. K. Kommissyi do sprzedaży Dóbr Sharbowych w Galicyi ustanowioney.

We Lwowie d. 6. Września 1828. (3)

# Doniesienia prywatne.

In der Pfaffschen Buchhandlung zu Lemberg wird auf die ersten 4 Jahrgänge der Gartenzeitung mit 4 fl. Konv. Minze Pränumerazion angenommen.

# Un Gartenfreunde.

Die beutsche Gartenbaugefellschaft zu Frauendorf hat fic dabin vereinigt ben Bunfchen vieler Gartenfreunde zu entsprechen, und ihrem eigenen Zwede zu Folge das Organ ihrer Mittheilung

# die allgemeine deutsche Gartenzeitung

in den ersten 4 Jahrgangen zum felben Preise von 4 firb. Konv. Munze, so weit die für diesen Bweck bestimmte Unzahl bes Vorrathes ausreicht, abgeben zu lassen. Mehr als 1,000 Mitglieder, soweit deutsche Bunge reicht, zahlt dieser, in seinem Wirken und Streben unermudete, und selbst vom Staate santzionirte Verein, der sich immer noch erweitert. Ueber den Nuten und Werth seiner Beitschrift, deren Jahrgange wiederhohlte Ubdrucke erheischten, ift nur eine Stimme, ein Urtheil. —

U wiadomienie.

Karol Prokop KALIGA, Magister Chyrurgii i Dentysta, powrócił ze swojej podróży do Lwowa, i rozpocznie znowu swoję praktykę. Każdego dnia rano od 10tej do 12tej godziny zgłaszać się mogą do niego chorzy w c.k.

aptece cyrkułowej, zaś z południa od 2giej do 4tej godziny w jego mieszkaniu, przy placu krakowskiej targowicy pod liczbą 85 na 2giem piętrze. Ktoby jego żądał pomocy, raczy adres swój w pomienionych miejscach zostawić. (3)

# Uwiadomienie księgarni K. B. Pfaffa.

Gdy ogłoszona w miesiącu Czerwca r. b. Prenumerata na Historyia miasta Lwowa, nie każdemą podobno wiadomą była; więc Przedłuża się ieszcze termin teyże Prenumeraty, w Cenie 1 ZR. 30 kr. śrebr. do ostatniego Wrześcia r.b., od 130 zaś Paździer-

nika żadna więcey Prenumerata przyimować się nie będzie; lecz podwyższona sklepowa Cena, na wyżey wspomnione dzieło, — ku końcowi Października z pod prasy wyiść maiące — nastąpi. Maiący chęć prenumerowania się, raczą powyższą Cenę na każdy Exemplarz, do księgarni wyżey wyrażoney nadsyłać.

We Lyowie d. 4. Września 1828.

# Dzieńnik urzędowy.

(Nro. 107.)

We Lwowie dnia 1980 Września 1828.

# Kundmachungen des K. A. Landesguberniums:

#### Obwieszczenie.

Nro. 13861. Ponieważ wynosi Rząd kraiowy odprawioną w Urzędzie toteyszym dnia
7go i 8go Sierpnia 1828 względem budowy
drogi od mieysca aż do Iwonicza, tudzież od
Rymanowa do Beska i od Zarszyna do Isowosielec drugą licytacyję nie potwierdził, przeto
względem wypuszczenia teyże wypisuie się na
dzień 6ty i 7my Października 1828 trzycia licytacyja; anszlagi kosztów wyrachowane zostały następniące:

Razem 3:629 — 2: 1/8— Ogółem więc . . . 35087 — 35 —

# Ronfurs - Verlautbarung

Mro. 18792. Bur Wiederbefetung einer am f. f. Somnasium zu Capo d'Istria im Kustentande erledigten Grammatikal - Lehrkanzel wird der Konkurd am 27ten November d. J. an dem Gomnasien zu Wien, Prag, Ling, Lemberg, Brunn, Grat, Innsbruck, Laibach, Klagenfurt Gorz und Capo d'Istria abgehalten werden.

Mit dieser Lebrerstelle ift ein Gehalt jahrlicher 500 fl. für Individuen des weltlichen Standes, und um 100 firb. weniger für Individuen

bes geiftlichen Standes verbunden.

Dirjenigen, welche den Kenkure mitzumaden gedenken, baben fich vorläufig bet ber f. f. Gomnaffal-Direkzion des Ortes, wo fie fic der Wreszcie czyni się ta uwaga, że materyiały budowne jako to: iodły, deby, dyle do sztępłowania, wapao i tym podobne, oddzielnie wyposzczone będą, przez co przedsiębiercóm złożenie wadyiów ułatwione iest roboty zaś koło drogi podobnie podług więcey oddziałów, a przystawienia kamienia i szotru podług placów, gdzie się materyiał wydobywa, wypuszczone będą.

Wyrachowania robět i potrzebnéy dostawy materyiałów, tudzież podzielone teraz podług przestrzeń dostarczania robety i materyiału, można w godzinach urzędowych w Registraturze Urzędu cyrkułowego przeyrzeć. Przedsiębiercy maią zatem, zaopatrzywszy się toprocentowem wadyium, od złożenia którogo poiedyńcze gminy chrześciiańskie wyięte są, w wyżey wymienionych dniach na licytacyję zgłosić się. Posiadacze Dóbr mogą kaucyje fidejussoryczne, przez Kamery Prokuraturę jeszcze przed licytacyją prycyrzane i za dobre uznane, beż trudność na licytacyj składać.

Od C. K. Urzędu Cyrkolowego.

We Lwowie d. 3. Września 1828. (2)

Konkursprüfung unterziehen wollen, zu melden, über die erforderlichen Eigenschaften, um zur Konkursprüfung zugelassen zu werden, gehörig auszuweisen, am Konkurstage die mundliche und schriftliche Prüfung zu bestehen, dann ihre ges börig belegten, an dieses Gubernium splisten Gesuche der Gymnasial-Direkzion zu übergeben, und sich dann über Vaterland, Alter, Stand, Religion, Studien, Sprachkenntnisse, Moralistat, Gesundheit, dermalige Verwendung und allfällige frühere Unstellungen, so wie insbesons dere darüber auszuweisen, daß sie nebst der beutsschen auch der italienischen Sprache vollkommen mächtig sind.

Vom t. f. Ruftenlanbifden Gubernium. Erieft am 20ten Muguft 1828. - (4)